## N<sup>ro.</sup> 192.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 12. August 1831.

23ekanntmachung. In der Nacht vom ro. zum 11. Juni c. haben die Grenzwachts posten Nro. 35, 36 und 37. der 4. Koms pagnie des Königl. 10. Jufanterie-Nesgiments in der Gegend von Doruchow, Ostrzeszower Kreises, 23 Stück muthmaßslich aus Polen eingeschwärzte Schweine, deren Treiber die Flucht ergriffen, in Besschlag genommen.

Die in Rede stehenden Schweine sind unter Beobachtung der Sanitats Polizeilichen Borschriften gereinigt und nach vorhergegangener Abschätzung und Bekanntmachung des Licitations-Termines am 12. Juni d. J. in der Stadt Kempen für 94 Athlr. 12 Sgr. dffentlich ber-

fauft worben.

Jur Begründung ihrer etwannigen Ansprüche auf den Versteigerungs. Erlöß haben sich die unbekannten Eigenthumer bis jeht nicht gemeldet, weshald sie nach § 180. Titel 51. Theil 1. der Gerichtse Ordnung aufgefordert werden, sich binenen 4 Wochen von dem Tage an, wabiese Bekanntmachung zum Erstenmale offentlich erscheint, bei dem Konigl. Hauptzellammte zu Podzameze zu melden, widrie

Obwieszczenie. W nocy z dnia to. na 11. Czerwca r. b. zabrała straż woyskowa graniczna No. 35. 36. 37. z czwartey kompanii 10. pułku piechoty, w okolicy wsi Doruchowa, Powiecie Ostrzeszowskim, 23 sztuk zepewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po zachowaniu przepisów lekarsko policyinych, otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminulicytacyi zostały dnia 12. Czerwca r. b. w mieście Kempnie za Tal. 94 sgr. 12 publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn wyżey rzeczonych, niezgłosili się do tychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt. 51. Gz. I. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni, od dnia w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na genfalls mit ber Berechnung bes Erlbfes zur Kaffe vorgeschritten werden wird.

Pofen, ben 25. Juni 1831.

Geheimer Ober-Finang-Rath und Provinzial-Steuer-Director.

gez. Loffler.

Bekanntmachung. Alle biejeni= gen, welche an die von bem ehemaligen Executor Johann Meisner bestellte Umts= Caution von 200 Rithlr. aus beffen Dienftverhaltniffe bei bem Friedens-Gerichte zu Bagrowice Unfpruche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, folche in bem por bem Deputirten Grn. Refesemurius Donniges auf ben 16. Gep= tember c. hierselbst anberaumten Ter= min anzumelben und geltend zu machen, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Unspruchen an die Caus tion werden pracludirt und lediglich an die Person bes Meisner verwiesen wer= ben.

Gnefen ben 2. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiers mit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Land-Gerichts-Rath Hypolit von Potrykowski und seine jetzige Shegattin, die verwittwete Elisabeth v. Lakomicka geb. Kutzner zu Padniewo, vor Eingehung der She, mittelst Vertrages vom 21. d. M. die in der hiesigen Provinz stattsin=

Komorze główney celney w Podzamczu zgłosili; w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań d. 25. Czerwca 1831.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

podp. L ö f f l e r.

Obwieszczenie. Wzywa się ninieyszém wszystkich w ogólności, którzyby do kaucyi byłego Exekutora Jana Meisner na 200 Tal. przez niego złożonéy, z stósunków służby tegoż przy Sądzie Pokoiu w Wagrowcu iakowe pretensye mieć mniemali, aby takowe w terminie na dzień 16. Września r. b. przed Deputowanym Ur. Doenniges Referendaryuszem w sali Sądu tuteyszeego wyznaczonym, zameldowali i usprawiedliwili, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się maią, że z pretensyami swemi do rzeczoney kaucyi wykluczeni, i iedynie do osoby Meisnera odesłani zostana.

Gniezno d. 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż Sędzia Ziemiański Ur. Hippolit w. Potrykowski i małżonka iego Elżbieta, owdowiała Łakomicka z Kutznerów w Padniewie, przed zawarciem małżeństwa układem sądownym z 21 m. b. istnącą w prowincyi tuteyszéy

benbe Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschlossen haben.

Guefen den 30. Mai 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno dnia 30. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in der Kolonie Friedrichshorst bei Wirsig unter Nro, 30. belegene, zur Markus Vincenzv. Ehmielewskischen Liquidations= Masse gehörige, auf 286 Athl. gerichtzlich abgeschäfte Netzwiesen = Grundstück, soll auf den Antrag des Kurators der Masse, dissentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und haben wir zusolge Austrages des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl einen Vietungs= Termin auf den 10. Oktober c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Referendarius Eckert hieselbst anberaumt, zu welchem wir Kaussussige hierdurch einladen.

Lobsens den 28. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt nad Notecią na kolonii Friedrich shorst pod Wyrzyskiem pod No. 30. położony, do massy likwidacyiney Marka Wincentego Chmielewskiego należący, na 280 tal. sądownie oceniony, ma być na wniosek kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu spzedany, do czego wyznaczyliśmy na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Piletu termin licytacyiny na dzień 10. Października r. b. o godzinie oprzed południem przed Ur. Referendaryuszem Eckert, na któreń terminochotę do kupna mających zapraszamy.

Lobženica dnia 28. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der unten naher bes
schriebene Knecht Anton Goliasch aus Pazrusewo, Wreschner Kreises, welcher eiz
nes daselbst verübten Schweine-Diebstahls
beschuldigt, hat sich der Verhaftnehmung
durch die Flucht entzogen.

Da und an der Habhaftwerdung dies ses Berbrechers viel gelegen ift, so wers den sammtliche resp. Militairs und Civils Behbrden, desgleichen Dominia und Pris votpersonen dienstergebenst ersucht, den Anton Goliasch, wo er sich nur betreten lassen sollte, dingsest zu machen und unster strenger Eskorte an und abzuliefern.

List gończy. Poniżey lepiey opisany parobek Antoni Goliasz z Parusewa, w powiecie Wrzesińskim, który o tamże popełnioną kradzież świń obwiniony, uciekł przed przyaresztowaniem go.

Gdy nam na schwytaniu tego zbrodniarza wiele zależy, wzywamy zatém wszelkie resp. władze woyskowe i cywilne, nierównież i osoby prywatne ninieyszém, aby Antoniego Goliasza, gdzieby tylko dał się spotkać, przyaresztowały i pod pewną eskortę nam go odstawiły. Signalement.

Der Anton Goliafch ift aus Parufemo geburtig und auch dort wohnhaft, fatho= lifd, 33 Jahr alt, 5 Fuß 3 3oll groß, hat fcmargbraunes haar , bedecte Stirn, braune Augenbraunen, fcmarze Augen, eine bide etwas eingebogene Rafe, brei= ten Mund, blonben Stugbart, gefunde Bahne, breites Rinn, runde Gefichtebilbung, ift unterfetter Geftalt, fpricht nur polnifch, und hat feine befondere Rennzeichen ..

Befleidung.

Derfelbe mar mit einem grau leinenen Rittel, bergleichen Sofen, einem alten Filghut, und einer blautuchenen alten Befte befleibet und trug feine Stiefeln. Rozmin ben 30. Juli 1831.

Ronigh Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Rysopis.

Antoni Goliasz, rodem z Parusewa, tamże zamieszkaly, katolik, 33 lat stary, 5 stop 3 cale wysoki, ma czarno brunatne włosy, szerokie czoło, brunatne brwi, czarne oczy, gruby nieco wgięty nos, szeroką gębe, wasy blond przycięte, zdrowe zęby, szeroki podbrodek, okragłą twarz, iest siadłey postaci, mówi po polsku i niema žadnych szczególnych znaków.

Odzież.

Tenże był w szarą płócienną sukmane, takoweż spodnie, w stary kapelusz i w starą granatową sukienna westke ubrany, i był boso.

Koźmin dnia 30. Lipca 1831.

Freitag ben 19. b. Dits., Bormittage 10 Uhr, follen brei fur ben Ronigl. Dienft ale unbrauchbar anerfannte Train : Pferde por bem Rathhause gegen gleich. baare Begablung an den Meiftbietenden verfteigert werben:

Pofen ben 11. Muguft 1831.

Das Rommando bes 1. Bataillone 33. Infanterie-Megimente.

Obwieszczenie. W skutek polecenia Prześwietney Dyrekcyi Ziemstwa Kredytowego, wydzierzawione ma bydź polowanie na borach Osielca i Zaorli. Do wydzierzawienia tegoż wyznaczyłem termin na dzień 24. b. m. o godzinie 10. rano w domu Leśniczego Zaorli, na który maiących chęć dzierzawić zapraszam. Starkowiec dnia 1. Sierpnia 1831. F. Przyłuski, Radzca Ziemstwa.